# Amtsblatt Zemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy do Gazety Lwowskiej.

#### 1. Juli 1865.

N.º 148.

1. Lipca 1865.

(1259)

## Amdmachung.

Mr. 34724. Die für das erste Semester 1865 mit Fünf und Zwanzig Gulben 60 fr. öft. Währ. für jede Bankakzie bestimmte Dividente kann vom 1. Juli I. J. angefangen bei der Akzien = Rasse ber Nazionalbank behoben werden.

Wien, am 19. Juni 1865.

**Pipitz.** m. p. Bankgouverneur. **Schey,** m. p. Bankoirektor.

### Obwieszczenie.

(2)

99

Razem 1175

Nr. 34724. Wyznaczona za pierwsze półrocze 1865 od każdej akcyi banku dywidenda Dwadzieścia pięć zł. 60 cent. wal. austr. może być począwszy od 1. lipca b. r. w kasie akcyjnej banku narodowego podniesioną.

Wiedeń, dnia 19. czerwca 1865.

Pipitz, m. p.
gubernator banku.
Schey. m. p.
dyrektor banku.

(1258) Kundmachung.

Nr. 24241. Jur Sicherstellung der Konservazionsbauerforders nisse pro 1865 im Nadwornaer Strassenbaubezirke auf der Rozniatower Verbindungs- und der Karpathen Fauptstrasse wird hiemit die Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Die ficherzustellenden Bauobielte find:

a) Auf der Rozniatower Berbindungsftraffe in der Rosulnaer Wegmeisterschaft. fr. 741/2 im Fiefalpreise von 256 Reparatur ber Brude Dr. 1 171/2 Berftellung der Schugwerfe Reparatur bes Kanals Dr. 6 33 Berftellung ber Bafenteraffen Reparatur bes Ranals Dr. 13 401/2 45 Mr. 14 Reparatur ber Brude Dr. 15 46 13 Berftellung ber Straffendammeinriffe 132 07 Stemplung ber Brude Mr. 23 91 61 Steinteraffen Straffengelander 2541/2 Rurrent-Rlafter fammt jugebos

b) Auf ber Karpathen hauptstraffe in ber Bohorodezaner Weg-

Zusammen 932

561/2

6

renden Kopf= und Mittelfäulen im Fiskalpreise von 247

merperichut. Straffenschutzwerke-Herstung im Fiskalpreise von

131/2 Reparatur bes Ranals Dir. 13 40 481/2 49 Mr. 13 Reparatur ber Brude Dir. 15 80 60 bes Kanals Mr. 20 69 91 1001, Rurrent-Rlafter Straffengelander fammt jugehorenden Ropf- und Mittelfaulen im Fiefalpreife von 96 In der Nadwornaer Wegmeifterschaft. herstellung ber Straffenschutmerte im Statalpreise von 47 51 Reparatur ber Brude Dr. 31 334 211/2 51 13 des Kanals Mr. 42

671/2 Rurrent-Klafter Straffengeländer sammt zugehörenden Kopf= und Mittelfäulen im Fiskalpreise von 82 891/2
In der Lanczyner Wegmeisterschaft.
Reparatur des Kanals Nr. 49 im Fiskalpreise von 19 13

Keistellung der Steinterassen 72 41½ Reparatur der Brücke Nr. 64 " 162 17 90 Kurrent-Klafter Strassengeländer sammt zugehörenden Kopf- und Mittelfäulen im Fiskalpreise vom 83 25 Rusammen 1175 99

Demnach im Ganzen obangegebenen herstellungen im Fisfalpreise von 2108 461/2

öfterr. Währ.

Die sonstigen allgemeinen und speziellen, namentlich die mit h. o. Berordnung vom 13. Juni 1865 3. 23821 allgemein kundgemacheten Offertbedingnisse können bei der k. k. Kreisbehörde in Stanislau oder bei dem Nadwornaer Strassenbaubezirke eingesehen werden.

Unternehmungslustige werden hiemit aufgefordert, ihre mit einem 10%tigen Dadium belegten, entweder sammtliche ausgebothenen, oder blos die auf eine der obbenannten Wegmeisterschaften zufallenden Hellungen umfassenden, jedoch das Unternehmungsobjeft gehörig und genau bezeichnenden Offerten längstens bis 30ten Juni 1865 bei der genannten Kreisbehörde zu überreichen.

Nachträgliche Anbothe und nicht vorschriftsmäßig ausgefertigte Offerten finden teine Berücksichtigung.

Bon ber k. k. galiz. Statthalteret. Lemberg, am 17. Juni 1865.

Obwieszczenie.

Nr. 24241. Dla zabezpieczenia potrzeb do budowli konserwacyjnych na rok 1865, w Nadwornieckim powiecie dla budowy gościńców na Rozniatowskim łączącym, a karpackim głównym gościńcu rozpisuje się niniejszem licytacya za pomocą ofert.

gościńców na Rozniatowskim łączącym, a karpackim głównym gościńcu rozpisuje się ninicjszem licytacya za pomocą ofert.

Zabczpieczyć się mające przedmioty budowli są:

a) Na Rozniatowskim gościńcu łączącym w Rosulnieckim powiecie

| dla budowy gościń                      | iców.          | zł.   | kr.   |
|----------------------------------------|----------------|-------|-------|
| Reparacya mostu or. 1. w               | cenie fiskalne | 256   | 441/2 |
| Przywrócenie zastawy                   |                | 36    | 171/2 |
| Reparacya kanalu nr. 6                 | 12             | 22    | 33    |
| Przywrócenie terasu warownego          | 11             | 44    | 99    |
| Reparacya kanatu nr. 13                |                | 18    | 401/2 |
| , ur. 14.                              | 20             | 8     | 45    |
| , ur. 15.                              | 12             | 13    | 46    |
| Przywrócenie tam gościńcowych          |                | 132   | 07    |
| Ostęplowanie mostu nr. 23              | **             | 23    | 91    |
| Teras kamienny                         | 7              | 128   | 61    |
| Porecze gościńcowe 2541/2 mieru. sążni | wraz z dotyc   | eza-  |       |
| cemi słapkami średniemi i łącznem      | ni ,,          | 247   | 33    |
|                                        | Raze           | m 932 | 4712  |

 Na karpackim gościńcu głównym w Bohorodczanieckim powiecie dla budowy gościńców.

102<sup>1</sup>/<sub>2</sub> miern. sążni poręczy gościńcowych wraz z przynależnemi słupkami średniemi i łącznemi w cenie fiskalnej 96 38 W Nadwornieckiem wegmistrzowstwie.

W Łanczyńskiem wegmistrowstwie.

Reparacya kanału nr. 49 w cenie fiskalnej 19 13
Przywrócenie terasu kamiennego " 72 411
Reparacya mostu nr. 64 " 162 17
90 miern. sążni poręczy gościńcowych z przynależnymi słupkami łączącemi i średniemi w cenie fiskalnej 83 25

A więc razem wyżwspomnione przywrócenia w cenie fiskalnej 2108 461/4

Inne ogólne i szczególne, a mianowicie owe, tutejszem rozporzadzeniem z dnia 13. czerwca 1865 r. do l. 23821 powszechnie obwieszczone warunki ofertowe, moga być przejrzane u c. k. Stanisławowskiej władzy obwodowej lub w Nadwornieckim powiecie dla budowy gościńców.

Mających chęć przedsiębiorców wzywa się niniejszem, ażeby swoje w 10proc. wadyum opatrzone, a obejmujące albo wszystkie wyżwymienione lub też tylko przywrócenia na jedno z wyrażonych wegmistrzostw przypadające, jednakowoż przedmiot przedsiębiorstwa dokładnie i nalczycie zawierające oferty wnieśli najdalej dodnia 30. czerwca 1865 do pomienionej c. k. władzy obwodowej.

Spóźnione i nie podług przepisów sporządzone oferty nie będą uwzględnione.

Z c. k. gal. Namiestnictwa. Lwów, dnia 17. czerwca 1865.

1

(1260)Rundmachung.

Mro. 31393. Die f. ungarische Statthalterei zu Ofen hat unter dem 18. vorigen Monats anher eröffnet, daß die Rinderpest im ganzen Lande, mit Ausnahme einer Ortschaft des Zipser Komitats, in welchem jedoch die Reule an den vorhandenen 3 franken Stücken allsogleich angewendet wurde, erloschen ift, und der bisher verbotene oder beschränkte Verkehr mit Hornvieh größtentheils wieder freigegeben ist.

Dieß wird mit dem Bedeuten zur Kenntniß gebracht, daß das mit der hierortigen Berordnung vom 24. November 1863 3. 57304 ergangene Berbot des Eintriebes des Hornviehes, und Ginfuhr der rohen Hornviehprodukte aus Ungarn nach Galizien außer Wirksamkeit zu treten habe, und es darf nunmehr Hornvieh und seine Produkte gegen Beibringung ber vorgeschriebenen Gefundheits - Bertifitate ungehindert über die Grenze gebracht werden.

Von der galig. f. f. Statthalterei.

Lemberg, den 13. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 31393. Król. Namiestnictwo węgierskie w Budzie doniosło na dniu 18. b. m., że zaraza na bydło w całym kraju z wyjątkiem jednej miejscowości komitatu Zips, w której jednak trzy chore sztuki natychmiast ubite zostały, — już znikła, i zakazany dotychczas lub ograniczony przewóz bydła rogatego po najwiekszej części znowu pozwolonym został.

Podaje się to z dodatkiem do wiadomości, że wydany rozporządzeniem tutejszem z dnia 24. listopada 1863 r. l. 57304 zakaz wpędzania bydła rogatego i dowozu z Wegier do Galicy: surowych wyrobów z bydlat, staje się nieważnym i że obecnie bydło rogate i wyroby z niego za okazaniem przepisanego certyfikatu zdrowia, bez przeszkody za granice przeprawiać można.

Z c. k. gal. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 13. czerwca 1865.

Kundmachung.

Dro. 30040. Im Grunde hohen Ministerial-Erlaffes vom 26. Oftober 1853 3. 27493 wird jur allgemeinen Renntnig gebracht, daß die Bewerber, welche im laufenden Solarjahre zur Ablegung ber Staatsprufung fur Forftwirthe, bann jener fur das Forstschut; und zugleich technische Hilfspersonale zugelaffen werden wollen, ihre nach Vorschrift der hoben Ministerial = Verordnung vom 16. Januer 1850 (R. G. B. vom Jahre 1850, Stud XXVI., Rr. 63, Seite 640) be- legten Gesuche bis Ende Juli 1865 bei dieser f. f. Statthalterei, und zwar die im öffentlichen Dienfte ftebenden Randidaten im gewöhnliden Dienstwege, die Uebrigen im Bege der betreffenden Rreisbehörden ober Bezirffamter einzubringen haben.

Die Zeit und die Orte, in welchen die obigen Staatsprüfungen

stattsinden werden, werden spater befannt gemacht werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 17. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 30040. W myśl wysokiego reskryptu ministeryalnego z dnia 26. października 1853 l. 27493 podaje się do wiadomości powszechnej , że kandydaci, którzy w bieżącym roku do złożenia egzaminu rządowego na gospodarzy leśnych, tudzież na nadzorców i pomocników technicznych lasowych chcą być przypuszczeni, podania swe według przepisu wysokiego rozporządzenia ministeryalnego z dnia 16. stycznia 1850 (dz. prw. Państwa z roku 1850, część XXVI., nr. 63 strona 640) dokumentami należytemi zaopatrzone, najdalej do końca lipca 1865 c. k. Namiestnictwu przedłożyć mają, mianowicie kandydaci w publicznej służbie zostający w zwyczajnej drodze służbowej, inni zaś w drodze właściwych c. k. urzędów obwodowych lub powiatowych.

Czas i miejsca, w których powyższe egzamina rządowe odby-

wać się będą, później ogłoszone zostaną.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 17. czerwca 1865.

Aundmachung.

Mro. 4855. Bur Verpachtung der Mikołajower städtichen Propinazion auf die Beit vom 1. November 1865 bis Ende Dezember 1868 wird am 26. Juli 1865 zu Mikołajow in der Kanzlei des f. f. Bezirksamtes die öffentliche Ligitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis wird mit dem einjährigen Pachtzinse pr. 6690 fl.

öft. 28. bestimmt.

Lizitazionslustige haben 10% des Ausrufspreises als Vadium bei der Lizitazions-Kommission bar zu erlegen.

Im Zuge bis jum Abschluße der mundlichen Lizitazion werden

auch schriftliche Offerten angenommen werden.

Die übrigen Bedingungen werben vor Beginn ber Ligitagion bekannt gegeben, konnen aber auch früher beim f. f. Bezirksamte eingesehen werden.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Stryj, am 21. Juni 1865.

#### Obwieszczenie.

Nro. 4855. Celem wydzierzawienia propinacyi miejskiej w Mikołajowie na czas od 1. listopada 1865 do końca grudnia 1868 odbędzie się dnia 26. lipca 1865 publiczna licytacya w Mikołajowie w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego.

Za cenę wywołania stanowi stanowi się jednoroczny czynsz w kwocie 6690 złr. w. a.

Cheacy licytować mają złozyć 10% ceny wywołania w gotówce jako wadyum do rak komissyi licytacyjnej.

W ciągu aż do zamknięcia ustnej licytacyi będa przyjmowane

także pisemne oferty.

Warunki wydzierzawienia zostaną przed rozpoczęciem licytacyi po szczególe oznajmione, lecz i pierwej można takowe przejrzeć w kancelaryi c. k. urzędu powiatowego.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stryj, duia 21. czerwca 1865.

(1267)Gdift.

Mro. 18287. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen ostgalizischen Naturalien= Lieferungs = Obligazion lautend auf den Namen Micow mit Mistow, Unterthanen im Zokkiewer Kreife Rr. 7753 ddto. 24. Dezember 1799 gu 4% über 173 ft. 48 fr. aufgefordert, binnen Ginem Jabre 6 Dochen und 3 Tagen die obige Obligazion dem Gerichte vorzuweisen und die Besitzrechte barguthun, widrigens nach Berlauf dieser Frift solche für amortisirt erklärt werden wird.

Dom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 27. Mai 1865.

Coift.

Mro. 18284. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber ber angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Naturalien: Lieferungs = Obligazion lautend auf Gemeinde Glemboka, Jasloer Rreises Nr. 2260/1002 ddto. 1. November 1829 über 87 fl. 57% fr. zu 2% aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Monaten und 3 Tagen die obige Obligazion bem Gerichte vorzulegen und das Befitrecht darzuthun, widrigens nach Berlauf biefer Frist diefelbe amortifirt werden wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 27. Mai 1865.

(2)Ronturs.

Dro. 7155. Post Expedientenstelle in Kamionka strumitowa gegen Abschluß eines Bertrags und Kauzion von 200 fl. zu besethen. Sahresbestallung Gin Sundert zwanzig Gulden, Umtepauschale

jährlicher dreißig feche Gulben, Botenpauschale für Unterhaltung täglicher Botenfahrten nach Busk und retour in der jeweilig von der Post-Direktion festgesetten Kursordnung jahrlich acht hundert vierzig Gulden.

Gesuche find unter bokumentirter Rachweisung des Alters, der bieherigen Beschäftigung, der Bermögeneverhaltniffe und des moralisch= politischen Wohlverhaltens, und zwar von bereits in öffentlichen Dienften stehenden Bewerbern im Wege ihrer vorgesetten Behörde, sonft aber im Wege bes guftandigen f. f. Bezirtsamtes binnen langstens 3 Wochen bei ber f. f. Poft-Direfzion Lemberg einzubringen.

Unter sonst gleichen Berhaltniffen erhalt ber bas geringste Bo-

tenpauschale fordernde Bewerber den Vorzug.

Bon der k. k. galiz. Post = Direkzion.

Lemberg, den 26. Juni 1865.

(1257)Konfurd:Rundmachung. (2)

Mro. 17977. Zu besogen:

Gin Kaffa-Alffiftentenfrelle bei der Landeshauptkaffe in Lemberg in der XII. Diatenklasse mit dem Gehalte jährlicher 472 fl. 50 fr., eventuell 420 fl. öft. 2B.

Gesuche find insbesondere unter Nachweisung der Prüfung aus der Staats-Rechnungs-Wissenschaft und den Kassa-Vorschriften, dann der Kenntniß ber Landessprachen binnen drei Wochen bei der Finang-Landes-Direktion in Lemberg einzubringen.

Auf geeignete disponible Beamte wird vorzugsweise Bedacht

genommen. Won der f. f. Finang=Landes=Direkzion.

Lemberg, den 31. Mai 1865.

Nro. 10164. Ces. król. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia niewiadomego z miejsca pobytu p. Emiliana Hlebowickiego, że przeciw niemu pod dniem 7. grudnia 1864 l. 18705 na rzecz Lei Teichberg nakaz płatniczy wexlowej kwoty 300 złr. w. a. wydanym został, który to nakaz ustanowionemu dla niego kuratorowi w osobie p. adwokata Dra. Eminowicza ze substytucyą p. adwokata Dra. Skwarczyńskiego się doręcza.

Uchwalono w radzie c. k. sadu obwodowego.

W Stanisławowie, dnia 21. czerwca 1865.

Berichtigungs = Gbift.

Dro. 4032. Bom Złoczower f. f. Kreisgerichte wird mit Bejug auf bas hiergerichtliche, in ben Amtsblättern Dr. 43, 44 und 47 eingeschaltete Edikt bekannt gemacht, daß es in diesem Edikte im ersten Absațe nicht Sofia z Ubyszów Bakoszewska und im zweiten Absațe nicht Sofia z Ubyszów Rakoszewska sondern "Zofia z Ubyszów Rakszewska" heißen folle.

Złoczow, am 30. Mai 1865.

(1246)

Nro. 3350. C. k. sad obwodowy Złoczowski dla nieobecnej i z zycia i miejsca pobytu niewiadomej Karoliny Kraszelnickiej a w razie jej śmierci dla jej spadkobierców, z nazwiska. życia i miejsca pohytu niewiadomych, z powodu pozwu przez p. Alberta Mattachowskiego o wykreślenie ze stanu czynnego i dłużnego części dobr Dubie prenotowanych wyroków I. instancyi z dnia 14. października 1812 i II. instancyi z dnia 22. marca 1813 z. p. n. wniesionego, ustanawia się za kuratora p. adwokata Dra. Starzewskiego z zastępstwem p. adwokata Dra. Zakrzewskiego, z którym rozprawa ustna dnia 190 sierpnia 1865 o godzinie 10tej przed południem nastąpi.

Przestrzega się więc rzeczonych zapozwanych, by albo wspomnionemu kuratorowi potrzebną do swej obrony informacyę udzielili, alho innego zastępce sobie ustanowili i o tem sądowi donieśli. inaczej skutki swej opieszałości sami sobie przypisać będą mieli.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Złoczów, dnia 14. czerwca 1865.

Nro. 3084. C. k. sad obwodowy Złoczowski dla nieobecnego i z życia i miejsca pobytu niewiadomego Jędrzeja Pniewskiego, lub w razie tegoż śmierci dla nieznanych jego spadkobierców, z powodu wniesionego przez p. Felixa hr Miera pozwu o extabulacyę sumy 3000 zł. pol. ze stanu biernego sumy 159870 złt. pol., dom. 75 pag. 312 n. 45 on. w stanie biernym debr Witkowa ciężącej, a względnie z dóbr Witkowa starego z przyległościami, za kuratora adwokata krajowego Dra. Starzewskiego z zastępstwem przez adwokata krajowego Dra. Zakrzewskiego, z którym rozprawa ustna dnia Igo sierpnia 1865 o godzinie 10tej przed południem nastąpi.

Przestrzega się więc rzeczonych zapozwanych, by albo wspomnionemu kuratorowi potrzebną do swej obrony informacyę udzielili, albo innego zastępce sobie obrali i o tem sadowi donieśli, inaczej skutki swej opieszałości sobie sami przypisać będą mieli.

Od c. k. sadu obwodowego. W Złoczowie, dnia 14. czerwca 1865.

Mro. 2317. Bom f. f. Lemberger Judicium delegatum in Calgoutertausch=Angelegenheiten wird bem Angustin Krzyształowicz, Johann Krzyształowicz, Anton Krzyształowicz, Stanislaus Stompor, Josefa Krzyształowicz, Thomas Krzyształowicz, Anna de Krzysztalowicze Rudkiewicz, Ignatz Wiszniewski Mamens feiner Rinder Viktoria, Mariauna und Stanislaus rudfichtlich biefer letteren Kinder felbst, ferner ber Sofiia gebornen Zawadzka 1ter Che Padlewska, 2ter Che Orlowska, 3ter Che Nemethy und dem Gf. Alexander Dzieduszycki eröffnet, es habe wider dieselben und andere die f. f. Finangprokuratur Namens bes Galinen-Aerars bas Ginschreiten praes. 30. Dezember 1857 megen Bewilligung ber Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand, jur Ginbringung einer neuen Ginrede und jur Driginalieneinsicht ber Driginalien ber Beilagen ber Rlage praes. 12. Janner 1797 3. 348 wegen Leiftung ber Aequivalent-Bergutung für die eingezogenen Salzgüter Pistyn und Wybranowka, eingebracht; worüber den sammtlichen Geklagten jur Einbringung ihrer gemeinschaftlichen Schriftlichen Ginrebe die Frift von 90 Tagen gefett worden ist.

Madbem aber ber bermalige Wohnort ber obgenannten Belangten burch die f. k. Finanzprokuratur als unbekannt angezeigt worden ift, so hat bas f. f. Judicium delegatum ihnen, ober ihren allenfälligen Erben, auf ihre Gefahr und Roften ben Advotaten Dr. Rayski mit Substituirung des Abvokaten Dr. Pfeifer als Rurator bestellt, mit welchem nach Vorschrift der Gerichtsordnung die Rechtsfache verhandelt wer=

den wird

Dieselben werden baber aufgeforbert, zur rechten Beit bei biesem f. f. Gerichte fich zu melben, ober bem bestellten Rurator ihre allen= fälligen Rechtsbehelfe zu behändigen, oder aber einen anderen Sachwalter fich zu mahlen und selben anher namhaft zu machen, widrigens fie die aus einer Verabfaumung für fie etwa entstehenden nach= theiligen Folgen fich felbst beizumeffen haben werben.

Lemberg, am 2. Juni 1865.

Mro. 470. Bom f. f. Kreisgerichte wird jur Renutnig gebracht, daß jur hereinbringung ber vom Bittsteller Mendel Raps wider Hersch Thurnheim erfiegten Forderung pr. 291 ft. 90 fr. oft. 2B. fammt Erefugionstoften von 17 ft. 23 fr. oft. 2B. und 21 ft. 47 fr. oft. 2B. die exekutive Feilbiethung des bem Hersch Thurnheim ut dom. tom. V. pag. 142 n. 17 haer., pag. 143 n. 18 haer. & pag. 144 n. 20 haer, gehörigen Theiles ber sub Kons. Nr. 176 in ber Stadt Przemysl gelegenen Realität, namentlich ber Hälfte bes Gewölbes von der rechten Seite dieses Haufes fammt dem anliegenden Zimmer, sowie des 1/2 Theiles des Kellers unter diesem Zimmer, insowie Diese Theile in der Salfte Dieser Realitat enthalten find, in drei Ter= minen, bas ift, am 4. September 1865, am 16. Oktober 1865 und am 6. November 1865 jedesmal um 10 Uhr Vormittags beim hiestgen t. f. Kreisgerichte abgehalten werben wird.

von 1247 fl. 45 fr. öft. W. bestimmt.

2. Das ju erlegende Babium beträgt 10% bes Schätzungswerthes, bas ift 130 fl. oft. D., welches im Baren, in Pfandbriefen,

oder in Grundentlastunge. Obligazionen nach dem letten Kurse bei Lemberger Zeitung, oder in galizischen Sparkassebudeln erlegt wer

3. Der Schapungsaft und die übrigen Feilbiethungs = Bedin= gungen tonnen in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen merben.

Bon diefer Feilbiethung werden beide Theile, so wie sammtliche Hypothekar=Glaubiger, und zwar die dem Wohnorte nach bekannten ju eigenen Sanden, die dem Leben und dem Wohnorte nach unbefannten, so mie alle diejenigen, welche nach bem 30. Dezember 1864 in die Stadttafel gelangt find, oder denen der gegenwärtige Befcheid ju eigenen Sanden nicht zeitlich, oder überhaupt gar nicht zugestellt werden konnte, burch Gbifte und burch ben ihnen in der Person des Srn. Landesadvokaten Dr. Waygart mit Cubstituirung bes grn. Landesadvokaten Dr. Zezulka bestellten Rurator verständigt.

Aus dem Rathe des t. f. Kreisgerichtes.

Przemyśl, am 22. Mär; 1865.

#### Obwieszezenie.

Nro. 470. Ces. król. sąd obwodowy w Przemyślu podaje do publicznej wiadomości, iż celem zaspokojenia wierzytelności przez proszącego Mendla Raps przeciw Herschowi Thurnheim wygranej, w ilości 291 złr. 90 kr. w. a. z kosztami egzekucyi juz pierwiej w kwocie 17 złr. 25 kr. w. a., a teraz w ilości 21 złr. 47 kr. w. a. przyznanemi, przymusowa licytacya części jak dom. tom. IV. pag. 142 n. 17 haer., pag. 143 n. 17 haer. & pag. 144 n. 20 haer. Herscha Thurnheim własnych, realności pod nr. kons. 176 w mieście Przemyślu położonej, mianowicie połowy sklepu z prawej strony tego domu z przyległym pokojem, tudzież 1/4 części piwnicy pod tym pokojem, o ile te cześci w połowie tej realności zawartemi są, w trzech terminach, to jest dnia 4. września 1865, daia 16. października 1865 i daia 6. listopada 1865, każdą razą o 10. godzinie z rana w tym c. k. sądzie przedsięwziętą będzie.

1. Za cenę wywołania stanowi się cena szacunkowa w ilości

1247 złr. 45 kr. w. a.

2. Wadyum, które kazdy chęć kupienia mający złożyć ma, wynosi 10% ceny szacunkowej, w okrągłej liczbie 130 złr. w. a., które gotówką, lub listami zastawnemi, lub obligacyami indemnizacyjnemi wedle kursu ostatniego w Gazecie Lwowskiej się znajdującego, albo książeczką galicyjskiej kasy oszczedności złożone być

Wyciąg tabularny, akt oszacowania i warunki licytacyjne

mogą być w tutejszo-sądowej registraturze przejrzanemi,

O rozpisaniu tej licytacyi zawiadamia się obydwie strony, tudzież wszystkich wierzycieli hypotecznych, z miejsca pobytu wiadomych do rak własnych, zaś z miejsca pobytu niewiadomych i wszystkich tych, którzyby po 30. grudnia 1864 do tabuli weszli, lub którymby z jakiejkolwiekbądź przyczyny niniejsza uchwała do własnych rak wcześnie, albo całkiem nie mogła być doręczona, przez edykta i kuratora z urzędu, który się w osobie adwokata krajowego Dra. Waygarta z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Zezulki ustanawia.

Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 22. marca 1865.

Mro. 5770. Bom f. f. Rreisgerichte in Tarnopol wird dem, dem Wohnorte nach unbekannten Moses Aschkinasy mit diesem Edifte bekannt gemacht, daß wider benfelben unterm 8. August 1864 Bahl 6923 Majer Byk das Ansuchen um Erlaffung der Bahlungsauflage über die Wechselsumme pr. 100 fl. oft. 28. geftellt habe, und daß demfelben mit dem hiergerichtlichen Befchlufe vom 10. August 1864 3. 6923 stattgegeben worden ist.

Da ber Wohnort bes Moses Aschkinasy unbefannt ift, so wird bemfelben ber fr. Atvokat Dr. Kozmiński mit Substituirung bes frn. Abvokaten Dr. Schmidt auf seine Gefahr und Kosten zum Aurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Bescheib dieses

Gerichtes zugestellt.

Tarnopol, am 7. Juni 1865.

Mr. 6067. Josef Rosenberg, aus Drohobycz in Galizien, welcher sich unbefugt außer den öfterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen 3 Monaten von der erften Ginschaltung diefes Edittes in der Landes-Zeitung zurückzukehren und feine unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen ihn nach dem A. h. Patente vom 24. Marg 1832 verfahren werden mußte.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Sambor, den 9. Juni 1865.

#### Edykt powołujący.

Nr. 6067. Wzywa się niniejszem Józefa Rosenberga, z Drohobyczy w Galicyi, który nieprawnie za granicą państw austryackich przebywa, ażeby w przeciągu trzech miesięcy od pierwszego umieszczenia tego edyktu w Gazecie krajowej powrócił i swoją nieprawną nieobecność usprawiedliwił, w przeciwnym razie przeciw niemu wedle najwyższego patentu z d. 24. marca 1832 roku postąpić by się musiało.

Od c. k. władzy obwodowej.

Sambor, dnia 9. czerwca 1865.

(1237) Kundmachung.

Mr. 6439. Wegen Verpachtung der Branntwein - Propinazion ber Stadtkommune Jaworów auf die Zeit vom Iten November 1865 bis Ende Dezember 1868 wird am 31. Juli I. J. die öffentliche Versteigerung bei dem dortigen Stadtgemeindeamte abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt jährlich 11700 fl. öft. W.

Die Pachtlustigen werden aufgefordert, mit einem 10% tigen Badium versehen bei dieser Lizitazion sich einzusinden, allwo sie die näheren Pachtbedingnisse einsehen können.

Von der f. t. Kreisbehörde.

Przemyśl, den 20. Junt 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 6439. Celem wydzierzawienia propinacyi wódki miasta Jaworowa na czas od 1. listopada r. b. do ostatniego grudnia 1868 roku odbędzie się w tamtejszym urzędzie gminnym dnia 31. lipca r. b. publiczna licytacya.

Cena wywołania jednorocznego czynszu wynosi 11700 zł.

wal. austr.

Chęć wydzierzawienia mających wzywa się, by do tej licytacyi z 10proc. wadyum przystąpili, gdzie bliższe warunki licytacyi przejrzeć mogą.

Od c. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 20. czerwca 1865.

(1254) © b i f t.

Mr. 32077. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird hiemit fundgemacht, daß bei demfelben die Stelle eines öffentlichen beeideten Dollmetschers aus der moldauischen und aus der ungarischen Sprache erledigt ift.

Bewerber um dieselbe werden aufgefordert, ihre Gesuche unter Nachweisung ihrer Sprachkenntnisse und ihres sittlichen Wohlverhalz tens binnen vier Wochen vom Tage der dritten Einschaltung in die Lemberger Zeitung beim k. k. Landesgerichte einzubringen.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 24. Juni 1865.

(1227) © 8 i f t. (2)

Rr. 19357. Vom f. k. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber der nachstehenden angeblich in Verlust gerathenen oftgalizischen Naturallieferungs = Obligazion, lautend auf den Namen: Orzechowice Unterthanen Przemysler Rreises Rr. 8811 ddto 26. Oftosber 1799 zu  $4/_{100}$  über 77 st 30 xr. aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die fragliche Obligazion dem Gerichte vorzulegen und ihre Besitzechte zu denselben darzuthun, widrigens solche nach Verlauf dieser Frist amortistrt werden wird.

Vom k. k. Landesgerichte.

Lemberg, am 27. Mai 1865.

(28) G d i F t.

Nr. 19752. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte werden die Inhaber der nachstehenden angeblich in Verlust gerathenen oftgalizischen Maturallieferungs = Obligazion, lautend auf den Mamen: Cichowka Unterthanen Bochniaer Kreises Mro 5065 ddto 5. Februar 1795 zu 4/140 über 61 st aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die fragliche Obligazion dem Gerichte vorzulegen, und ihre Besitzechte zu denselben darzuthun, widrigens solche nach Verlauf dieser Frist amortisit werden wird.

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 27. Mai 1865.

(1222) Rundmachung. (2)

Mr. 32908. Der mit dem f. f. Statthalterei-Erlaße vom 15. April I. J. 3. 21468 jum Zivil-Geometer ernannte Karl Balling hat den diesfälligen Eid am 6. Juni 1865 abgelegt und seinen Wohnsig in Katy bei Zmigrod gewählt.

Was hiemit zur allgemeinen Renniniß gebracht wird. Von ber k. k. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 14. Juni 1865.

Obwieszezenie.

Nr. 32908. Mianowany rozporządzeniem c. k. Namiestnictwa z dnia 15. kwietnia r. b. l. 21468 cywilnym geometrem Karol Balling złożył przepisaną przysięgę dnia 6go czerwca 1865 i osiadł stale w Kątach pod Zmigrodem.

Co się niniejszem do powszechnej podaje wiadomości.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 14. czerwca 1865.

(1223) Kundmachung. (2)

Rr. 33912. Die Hornviehkontumazanstalt zu Kozaczówka wird unterm hentigen Tage für den Eintrieb des Hornviehes gegen Beobsachtung der 20tägigen Observazionsperiode wieder geöffnet.

Wovon die Verlautbarung geschieht.

Bon der f. f. galiz. Statthalterei.

Lemberg, am 17. Juni 1865.

(1255) Obwieszczenie. (3)
Nr. 1772 Za strony Amakoni gulicniskiego Tomograpia.

Kr. 1772. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie art. 63. ustaw, Kapitał 16788 złr. 20 kr. m. k. czyli 17627 zł. 9 kr. w. a. listami zastawnemi z większej sumy 19.800 złr. mon. konw. na hypotekę dóbr Lużna z przyległościami w obwodzie Sandeckim położonych, z tego Towarzystwa wypożyczonej, z dniem 1go lipca 1864 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi, właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaję, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy Towarzystwa był złożony.

We Lwowie, dnia 22. czerwca 1865.

## Anzeige Blatt.

## idoniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig - Bahn.

(1270) Sundmachung. (2)

Dom 1ten Juli d. J. an, ist auf der t. f. privil. galiz. Karl Ludwigs = Bahn für nachbenannte Artifel, die mittelst Lastzügen als gewöhnliche Fracht befördert werden, ein ermäßigter Tarif eingeführt

1. Asche ausgelaugte und Steinkohlenasche, Düngstoffe, Dungkalk, Sodarückkände, Knochen, Knochenschaum, Dunggyps, Dungmehl (Poudrette), Erde mineralische jeder Art, Sand-, Bau- und Pflastersteine roh und behauen.

2. Eisen, Roh- und Brucheisen, Erze, Eisenerz, Eisenkles, Eisenstein, Galmei, Braunstein, Gärberstoffe, Lohe, Borke, Kalk ungelöscht, ledig ober verpackt, Cement, Schiefer, Thon, ledig ober verpackt, Spobium (Knochenmehl) verpackt, Subsalz, Dung- und Viehfalz.

3. Erdapfel.

4. Holz, Brennholz, Baus und Nutholz, bann Schnittmateriale ins und ausländisch roh und behauen, geschnitten oder gespaltet, jedoch nicht gehobelt, Binders und Wagnerholz.

5. Seu und Stroh gepreßt oder in Bundeln, Solzkohle ver-

pactt.

6. Delfuchen.

7. Steine, robe Brud-, Ralt- und Riessteine, Schotter.

8. Für Bau-, Wert- und Nugholz, das für Danzig und Stettin in Lemberg, Grobek und Jaroslau, in Mengen von mindestens 80 Zollzentner aufgegeben wird.

Die Art der Ermäßigung des Tarifes für obgenannte Artifel ist mittelst gedruckten, in den Bahnhöfen angebrachten Plakaten versöffentlicht worden.

Wien, am 21. Juni 1865.

## K. k. privilegirte Lemberg = Czernowik= Eifenbahn = Aefellschaft.

(1161) Sindinachuna. (2)

Nr. 479. Die P. T. Herren Akzionare der k. k.priv. Lemberg-Czernowitz-Gisenbahn-Gesellschaft, welche bisher nicht mehr als 35 pCt. auf ihre Akzien-Interimescheine einbezahlt haben, werden hiemit eingelaben, die weitere 15perc. Ginzahlung innerhalb des sestgeseten Termines vom 15. bis 31. Juli 1865 zu leisten; jene Herren Akzionare, deren Borauszahlung die gegenwärtig ausgeschriebenen 15 pCt. nicht übersteigt, wollen den Rest bis auf 50 pCt. zum obigen Termine begleichen.

steigt, wollen den Rest bis auf 50 pCt. jum obigen Termine begleichen. Die Einzahlung fann entweder in London bei der Anglo-Austrian-Bank mit drei Pfund Sterling, ober in Wien bei der Anglo-Desterreichischen Bank mit 30 fl. öst. Währ. in Silber (oder in der entsprechenden Papiervaluta zum ämtlich notirten Kurse auf London am Tage der Einzahlung) pr. Akzie unter Borweisung der Interimsscheine, begleitet von einer Konsignazion (wozu Blanquette unsentgelblich verabsolgt werden) geleistet werden.

Da bie Sperc. Zinsen auf biese Einzahlung schon vom 1. Mai 1865 an zu Gunsten ber P. T. Herren Akzionäre berechnet werden, so werden diese Sperc. Zinsen von dem ebengenannten Tage (1. Mai 1865) an bis zum Tage der wirklichen Einzahlung von den P. T. Herren Akzionären mit ber Einzahlung zu vergüten sein.

Bei nicht rechtzeitig geleisteter Einzahlung werden nebst bieser Zinsenvergütung statutengemäß noch 6 pCt. Verzugszinsen gerechnet und behält sich auch die Gesellschaft vor, nach Maßgabe des §. 11 ber Statuten vorzugehen.

Bur Bequemlichfeit ber P. T. Afzionare in Galizien fann biefe Einzahlung auch bei ber Filiale ber Anglo-Defterreichischen Bant in Lemberg, spesenfrei geleiftet werben.

Wien am 10. Juni 1865.

Der Berwaltungerath.